## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 151. Sonnabend, den 25. Juni 1842.

Ungekommene gremde vom 23. Juni.

herr v. Brand, Ronigl. Rammerberr, aus Samter, I. in No. 9 Bergftr.; fr. Guteb. v. Taczanoweff aus Taczanowo, 1. in No. 19 Breslauerftrage; fr. Schmidt, ebem. Burgermftr., aus Schocken, I. in Do. 100 fleine Gerberftrage; Sr. Guteb. v. Dtodi aus Luffowo, I. in No. 63 Martt; Br. Guteb. Baron von Schlichting aus Dber-Rohrsdorf, I. in Do. 21 Wafferftrage; Gr. Benefiziat Illin aus Schroda, Br. Pachter Dagrowiedi aus Szegytnif, I. in ben brei Sternen: Sr. Graf v. Ciestowsti aus Dobcin, Die Brn. Guteb. v. Dziembowefi aus Dowobowo, v. Mieswiastoweff aus Glupien, v. Miemojeweff aus Glimnif u. v. Amiledi aus Rwilcz, I. im Hôtel de Vienne; die Grn. Guteb. Burggraf gu Dohna aus Tirfchtiegel, v. Rognowell aus Manieczfi und v. Morameli aus Gurtowo, Berr Dberamtm. b. Blanc aus Birnbaum, I. in ber gold. Gans; fr. Guteb. v. Czapeti und fr. Brennerei = Bermalter b. Belafomeffi aus Bromberg, I. in Do. 2 Sapieha= Plat; Sr. Baron v. Raft aus Munchen, I. in No. 285 Gartenfir.; Sr. Amterath Livonius aus Behle, Die Grn. Guteb. v. Lipsti aus Lewfomo, v. Cfargeneli aus Chelfowo, v. Budgifgewefi aus Grabfowo, Grunwald aus Singendorf, Banafgflewicz aus Lagiewnit und v. Oftrowefi aus Glopanowo, Gr. Raufmann Glebodi aus Gnefen, Gr. Land = u. Stadtg.=Gefr. Grunwald aus Wongrowit, Gr. Partit. Biernadi aus Wierzchy, Sr. Ugent Schoning aus But, Sr. Diffr. Commiff. Blo= Dau aus Schmiegel, Sr. Paftor Megig aus Beutnig, I. im Hotel de Dresde; Die Brn. Guteb, v. Zuchlinefi aus Diewiorczon, Szenic aus Gzelejewo und v. Go= rzyneki jun. aus Anastazowo, die hrn. Pachter v. Wolowicz aus Chwaltowo und v. Wiltonsti aus Wrzesnica, f. im Hôtel de Cracovie; die herren Rauff. Lifner aus Reuftabt a/B., Rohr aus Jarocin, Laskowiczcz aus Roften, Rung aus Diefchen, Blod und Beilbron aus Gnefen, Dr. Dber,Rabbiner Brefchner aus Filehne,

1. im Gidborn; Sr. Lambrath v. Bpern and Wollftein, I. in Do. 31 Berlinerfir.; Hr. Guteb. v. Lafjegnueli aus Grabowo, I. im Hotel de Saxe; Br. Guteb. Nit= toweff aus Stampe, Sr. Maler Michatoweff aus Brefchen, Sr. Buchfandler Merander und Die gru. Rauft. Rothholz und Brzefinsti aus Rogafen, 1. in den 3 Aronen; Ge. Erc. fr. v. Merfel, Wirfl. Geh. Rath und Dber-Prafio, aus Brestau, Sr. Landrath Baron v. Schlottheim aus Kornaty, Die herren Guteb. Baron v. Lauer aus Mur. Goelin, v. Chtapowefi aus Turmy und Wirth aus Lopienno, Frau Landstallmeifter v. d. Brinfen aus Birte, Gr. Banquier Epftein aus Barfcau, die grn. Rauft. Reichard aus Maing u Grapel aus hamburg, 1. im. Hotel de Rome; Sr. Raufm. Treitel aus Landsberg a/B., Sr. Apotheter Rugler aus Gnefen, Sr. Brinfmann, Major im 4ten Man .= Regt., aus Treptom, fr. v. 3a= remba, R. R. Defterr. Ravoll.=Dfizier, aus Swadzim, fr. Wirthich.=Infp. hoppe aus Berfom, Die herren Dachter Jager aus harmelsborf und Plucinsti aus Großborf, I. im Hôtel de Berlin; Die hrn. Guteb. Graf v. Storzewell aus Luboftron, Graf v. Georgewell aus Prochnomo, v. Roczynski aus Pelczyn, v. Laczynell aus Roscielec, v. Czolorefi aus Dfief und v. Szoldrefi aus Brodomo, f. im Bagar; Sr. Gaffhofeb. Drewig aus Schneidemuhl, 1. in Dr. 7. H. Gerberfir.; Sr. Pachter Rlindfi aus Szezuma und fr. Dber-Rontrolleur Migge aus Jarocin, I. im Reb; die grn. Raufl. Leichtentritt und Gichberg aus Plefchen, I. im Gichfrang; fr. Dberft Brefe aus Berlin, Sr. Probst Rulczewicz aus Buf, herr Guteb. v. Taczanowsfi aus Strandzeme, Sr. Pachter Rlutowsti aus Radlin, Sr. Guteb. b. Twardowsti aus Ibziechowice, Sr. Raufm, Kalmus aus Bojanowo, I. im schwarzen Abler; Die hrn. Pachter Rarmel aus Diebon, Rarmel aus Cielimowo u. Klutowski aus Zions, die hrn. Kauffeute Roll aus Santompel, Lannowefi und Bornmann aus Dbornik, bie Gru. Wirthich.=Infp. Illm aus Lomnig und Gendel aus Glamno, Die Berren Guteb. Neumann aus Baborowto, Perlewit aus Chodzieczno, Zabel aus Janfens borf und Buffe aus Zimnawoda, I, im Hôtel de Pologne; herr Lederfabrifant Windmuller, herr Gaftwirth Joseph und herr Raufm. Bort aus Plefchen, herr Raufmann Gilberftein aus Santumpel, 1. im rothen Rrug; Die herrn Gutebefiger v. Przylusti aus Startowiec, pon Zielinöfi aus Martowice, von 3debinefi aus Czewujewo, bon Bronifoweff aus Karcewo, bon Jaraczeweff aus Jaraczewo, bon Radoneffi aus Korzuchowo und p. Radoneffi aus Blotnif, Sr. Plenipotent Butoweffi und Sr. Saustehl Barebefi aus Jaraczewo, I, im Hotel de Hambourg; bie Grn. Guteb. Matecti aus Czanfowo, Drzinsti aus Pafrgyn und Wendorff aus Marcinfowo, i. in ber gold. Rugel. THE PARTY OF THE WORLD they and reflect on Reflect on Speciet, the Speciet and the Christian and Finance

1) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Grab.

Das ben Heinrich Gotthelf und Johanna Julianna Hoffmannschen Scheleuten ge, hörige, zu Alt-Tompst sub No. 21. belegene Mühlengrundstück, abgeschäft auf 733 Athlr. 18 sgr. 6 pf. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Vedingungen in der Registratur einzusehenden Lage, soll am 7. September 1842. Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Besither Heinrich Gotthilff Hoffmann wird hierzu bffentlich vorgeladen.

Grat, den 15. April 1842.

2) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Grät.

Das den Gastwirth Minuthschen Cheleuten gehörige, zu Gräß sub No. 2- belegene Grundstück, abgeschäft auf 1736 Athlr. 20 sgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 3. September 1842. an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Graf, ben 23. Februar 1842.

3) Bekanntmachung. Der Wirths, fohn Jacob Tusynski und ber Einlieger Johann Befiersti aus Grabowo, Schwester Kreises, sind bafur, bag sie einen

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Grodzisku.

Wiatrak w Starym Tomyślu pod Nr. 21 sytuowany, malżonków Heinricha Gotthilff i Joanny Julianny Hoffmannów, oszacowany na 733 Tal. 18. sgr. 6 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Września 1842 przed południem o godz. 9tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomy z pobytu właściciel Heinrich Gotthilff Hossinann, zapozywa się niniejszem publicznie.

Grodzisk, d. 15. Kwietnia 1842.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Nieruchomość pod Nr. 2 w Grodzisku położona, małżonkom Minuthoberzystom należąca, oszacowana na 1736 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3, Września 1842 w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia 23. Lutego 1842.

Obwieszczenie. Jakób Tuszyński syn gospodarza i Jan Węsierski komornik w Grabowie powiatu Szweckiego zamieszkali, skazani zostali, a

Appoint war if to the lake of

franken Menschen, mit beffen Transport to kazdy na 14 doi więzienia, za to, fie beauftragt waren, unterweges auf ber Landstraße, wo ber Rranfe bemnachft ftarb, hulflos liegen liegen, jeder mit 14tagiger Gefangnifffrafe belegt wor= Dies wird ju ihrer Beschämung und gur Barnung anderer offentlich be= kannt gemacht.

Bromberg, ben 14. Juni 1842. Konigl, Land : und Stadtgericht.

- 4) Bekanntmachung. In der Un= tersuchung wiber ben Frang Ramedi et Compl. find dem Angeschuldigten nach. ftehende Gegenstände, ju benen fich fein Eigenthumer gefunden, abgenommen morden:
  - 1) ein gruner Tuchmantel mit fchwars gem Unterfutter, ohne Pellerine,
  - 2) ein Sommerrock pon grauen Rans fina,
  - 3) ein blaues Schnupftuch,
  - 4) ein weißes bito.,
  - 5) zwei Tullfragen, 6) ein Tulltuch,
  - 7) ein Sandtuch mit rothem Ranbe,
  - 8) ein Bouquet funftlicher Blumen,
- 9) eine Rolle Rofaband,
- 10) eine haarburfte,

Der Eigenthumer ber borgebachten Effetten wird daher aufgefordert, binnen 14 Zagen in unferem Gefchafte 3immer Ro. 1 fich zu melben und bie Umftande anzugeben, unter benen ihm die ermahns ten Gegenstande entwandt worden find. Roften werden dadurch nicht verurfacht,

Posen, am 20. Juni 1842.

Konigliches Inquisitoriat.

że człowieka chorego, ktoregoś transport im byl polecony, w drodze na gościńcu gdzie potem umarł, bez pomocy zostawili. Podaie sie to na ich zawstydaenie i przestrogę innych do publicznej wiadomości,

Bydgoszcz, d. 14. Czerwcz 1842. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. W sprawie śledczej naprzeciw Franciszkowi Kaweckiemu i wspólnikom odebrano obwinionemu następujące rzeczy, do któ. rych właściciel się nie zgłosił:

- 1) płaszcz sukienny zielony, bez peleryny,
- 2) surdut latowy szary nankinowy,
- 3) chustkę od nosa niebieską,
- 4) takowąż białą,
- 5) dwa kolnierze tulowe,
- 6) chustkę tulową,
- 7) ręcznik z czerwonemi brzegami,
- 8) bukiet z kwiatów robionych,
- 9) zwoiek wstążki rożowej,
- 10) szczotkę od włosów.

Wzywamy przeto właściciela wspomnionych dopiero przedmiotów, ażeby się w ciągu dni 14stu w izbie naszéj pod liczbą I. zgłosił i podał, jakim sposobem wymienione rzeczy ukradzione mu zostały. Koszta ztąd žadne nie wynikną.

Poznań, dnia 20. Czerwca 1842.

Królewski Inkwizytoryat.

5) 2luktion. Im Anftrage bes hiefigen Koniglichen Land- und Stabtgerichts wird ber Unterzeichnete im Termine den 27 ften d. M. Bormittags um 11 Uhr im Geschäfts Lokale des oben genannten Grichts zwei Reitpferde, und zwar eine schwarzbraune und eine Falben-Stute, erstere englistrt und letztere Langschwanz, beide 9 Jahr alt, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen. Posen den 21. Juni 1842. Groß,

Ronigl. Land= und Stadtgerichte-Auftione-Rommiffarius.

- 6) Den 28. Juni c. ift Geitens des Dominit Termin jum Berfauf von 200 ftarfen Fetthammeln auf dem Gute Niewierz bei Pinne angesetzt.
- 7) Anfündigung. Aus der Gräflich Matusch faschen Stammheerde aus Preuß. Schlessen stehen hier Orts eben angesommen, in dem Gasthause "zu den 3 Kronen" auf der St. Adalbert Straße eine Anzahl dicht und feinwolliger Schaafs bocke bis zum 27. d. M. zum Verfauf. Für den Gesundheitszustand der Schaafe wird schriftlich Garantie geleistet.

Pofen, ben 23. Juni 1842.

Jadel, Defonom,

- 8) Das Borwerf Zielinier bei Schwerfenz ift wegen bes plotlichen Todes bei Pachtere, von Johanni c. ab zu verpachten oder zu verkaufen. Naheres beim Besitzer Bolff Josimann baselbit.
- 9) Die Buch, und Aunsthandlung von J. Ligner, Breslauerstr. Nro. 16/18, empfiehlt ben geehrten Aunstfreunden ihr bedeutendes Lager von Delgemalden, alten und neuen Aupferstichen, Stahlstichwerken 20., von anerkannt guten Meistern, und macht dieselbe zugleich auf ihre vor Aurzem acquirirte Sammlung von antiken Baffen und Nococo-Gegenständen aufmerkfam.
- 90) Brestauer Straße No. 4. im Hause des Herrn J. Mendelsohn. Manusfaktur der neuesten Mode-Artikel für Herren des Hof Lieferanten B. Lepinthal aus Berlin. Derselbe empfiehlt zum bevorstehenden Johannis Markte einem hohen Abel und geehrten Publikum sein durch die ersten Fabriken Frankreichs und Engslands wohlassoritetes Lager der neuesten Mode-Artikel für Herren, bestehend in Beinkleidern und Westenstoffen im Sammt, Seide, Cachemir und Piquee; eine reichhaltige Answahl der schönsten Ball-Westen; eine große Auswahl von Halsbekleidungen, bestehend in schwarzen und couleurten seidenen Shawls, Tückern und Shlipsen, sowie coul. Batist Sommer shalbteber zum Baschen; echt ostindische

Laschentücher, seidene Balle und weiße französische Batiste Taschentücher erster Qualité, Ball- und sidene Stiefel-Strümpfe, seidene Tricot-Unterjacken, Schlafröcke
in Cachemir und Seide, Morgenbeinkleider und dto. Schuhe, Morgenmüßen, in
Sammt und Gold gestickt, coul. hemden, Tragebander, seidene Nachtmüßen, Res
genschirme, große Doppel-Perspettive, Jümelles, eine große Auswahl von Som
merröcken und echte Makintosh. Parifer hüte à la Ressort und leichte seidene Sommermüßen, ein bedeutendes Sortiment gelagerter havanna-Cigarren nebst Etnis
und Kasten zur Reise. Unter der Versicherung der billigsten und festen Preise garantire ich für die gute Qualité der von mir gekauften Baaren und bitte um recht
zahlreichen Besuch.

41) S. Wolffsohn, Königl. Preuß. Hof-Zahnarzt aus Berlin, empfiehlt sich bei seiner Anwesenheit in Posen zur Behandlung aller Zahnkrankheiten und dahin gehörenden Operationen, vorzüglich aber zur Ansertigung aller Arten künstlicher Zahns arbeiten, sowohl ganzer Rateliers, als auch Garnituren und einzelner Zähne, bes sonders in Email, nach der von ihm verbesserten Methode. Der Preis eines künstlichen Zahnes ist 2 die 3 Athle. Ferner: Ritt zum Selbstausfüllen hohler Jähne, der Preis einer Kruse mit 60 Füllungen ist 15 sgr., die Größere enthält das Doppelte, kostet 1 Athle. Sein, seit einer Neihe von Jahren bewährtes Zahnpulver, die Dose kostet 15 sgr. und 1 Athle. Zahntinktur ist dei blutendem Zahnsleisch und zur Befestigung der Zähne, bei üblem Geruch aus dem Munde, so wie bei Zahnsschmerzen von vorzüglichem Nußen, die Flasche kostet 15 sgr. und 1 Athle. Meine Wohnung ist am Markt Nr. 94. Wronkerstraßen. Ede, im Hause der Mad. Königsberger eine Treppe hoch.

Nachstehendes Attest erlande ich mir dem geehrten Publikum hiermit ergebenst vorzulegen. — Daß der Königl. Hof. Jahnarzt Herr Wolfssohn während seines hiesigen mehrwöchentlichen Aufenthaltes in vielen Familien häusige Beweise seiner großen Geschicklichkeit sowohl in Zahnoperationen als auch in dem Einsetzen einzzelner künstlicher Zähne, wie in der Anfertigung halber und ganzer künstlicher Gebisse zur großen Zusriedenheit der von ihm behandelten Zahnkrankheiten abgelegt, und sich hierdurch wiederum, wie es hierorts bereits vor 9 Jahren geschah, eine dankende Anerkennung erward, wird hierdurch gern und pslichtmäßig bezeugt und zugleich bemerkt, daß die große Kunsisertigkeit des Herrn Wolfssohn mit Recht eine ehrenvolle Empsehlung verdient. Posen, den 5. Kebruar 1839.

- Linconting Man Landon Contraction

Dr. Orbelin, Regimente-Arzt ber 5ten Artillerie-Brigabe.

12) Freitag am Isten Juli c. Nachmittags 5 Uhr wird im Stande-Caale des Konigl. Schloffes zur Verloosung der angekauften Kunftwerke, Beamten-Bahl und Beschlufinahme über einige Punkte des Statuts, eine General-Versammlung stattsfinden, wozu die Mitglieder des hiefigen Kunst-Vereins ergebenst eingeladen werden.

Das Direktorium bes Runft-Bereins für das

Großbergogthum Pofen.

13) Nachdem ich bereits in allen Residenzen Preußens die schönsten Geschäfte mit der von Herrn Prof. Kalsen aus Wien erfundene Terra marmora gemacht habe, gelang es mir auch hier am Orte, mit dem Kausmann herrn G. Bielefeld ein Geschäft dieser Art zu realistren. — Diese Terra marmora, welche nur zum Poliren aller Metalle gebraucht werden kann, bringt in der größten Schnelligkeit die schönste und dauerhafteste Politur hervor, und kann ich es mit Recht dem resp. Militair, Stahl- und Metallarbeitern, als auch jeder häuslichen Wirthschaft empfehlen.

Sp. Bruck, Reifender eines Biener Saufes.

44) Anzeige für herren. Der Fabrikant ber patentirten haartouren Cart Schmidt sen, aus Berlin wird am 25sten dieses Monats in Posen ein, treffen Behufs Entgegennahme von Bestellungen auf Perücken, Touren und Touspets. Auch führt berselbe ein wohlassortirtes Lager von fertigen haars Touren, welche hinsichtlich ihrer neuen Favrikation zu empfehlen sind. Für Damen empsiehlt dieselbe Fabrik ein wohlassortirtes Lager fertiger Locken, Flechten und Scheistel, alles nach den neuesten Pariser Moden arrangiet und sauber gearbeitet. Auch ermangele ich nicht auf mein Lager von französsischer und englischer Parsümerie, Seise, haardürsten und alle in dieses Fach einschlagende Artisel das geehrte Publiskum ausmerksam zu machen. Carl Schmidt sen, aus Berlin,

in Berlin: Schloffreiheit Mr. 8, in Pofen, Markt Mr. 44, in ber Bel-Stage beim Goldarbeiter gen. Rehfeld.

15) Während bes Marktes empfehlen die Geschwister Burghardt aus Breslau den neuesten Damenputz, besonders schone französische Stickereien, Cardinal-Pellezinen und feine Blumen zu auffallend billigen Preisen. — Das Verkaufs-Local ist am alten Markt Nr. 80. erste Etage.

- 16) Ein junger Detonom, ber die Wirthichaft und Brennerei erlernt und bereits anderewo konditionirt hat, wunscht von nun ab ein anderweitiges Unterkommen. Naheres Wronkerftrage Nr. 18. bei bem Tabagiften herrn Kratichmann.
- 17) Ein Sanblunge. Local nebft Reller und Remise auf der Friedrichsftrage Dr. 167/14, bierselbst, ift vom 1. Oftober d. J. ab zu vermiethen. Die naberen Bedingungen find bei der Eigethumerin des Pauses (am alten Markt Nr. 82. zweite Etage) zu erfahren.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide-Arten.                                                                                                                                                                  | Freitag ben<br>17. Juni.                                                      |                                                                        | Montag den<br>20. Juni.                                                              |                                                                                        | Mittwoch ben<br>22, Juni. |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                  | von<br>Niv.fgr.vf.                                                            | bis<br>Att.fgr.vf.                                                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                                                   | bis<br>Mr.lgrir                                                                        | von<br>Mir.fgr.vf.        | bis<br>Mir. ar.r |
| Weizen der Scheffel Roggen dito Gerste dito Dafer dito Duchweizen dito Kartoffeln dito Heu der Centner & 410 Pfund Strof das Schoff & 1200 Pfund Dutter ein Garniec ober 8 Pfund | 2 18 —<br>1 10 —<br>— 26 —<br>28 —<br>1 6 —<br>7 —<br>— 25 —<br>9 —<br>1 20 — | 2 26 —<br>1 11 —<br>27 —<br>29 —<br>1 7 6<br>— 27 —<br>9 5 —<br>1 22 6 | 2 19 6<br>1 10 —<br>— 26 —<br>— 22 6<br>— 28 —<br>1 6 —<br>— 25 —<br>9 5 —<br>1 22 6 | 2 20 —<br>1 11 —<br>27 —<br>23 —<br>29 —<br>1 7 6 —<br>9 —<br>27 —<br>9 10 —<br>1 15 — | Wie 20. Ju                | am               |